## CURRENDA VIII

## SPRAWOZDANIE

z wystawy szat liturgicznych, urządzonej staraniem Arcybractwa wieczystej adoracyi Przenajświętszego Sakramentu w Tarnowie.

W myśl statutów Arcybractwa wieczystej adoracyi Przenajświętszego Sakramentu ku wspieraniu ubogich Kościołów dyecezyi Tarnowskiej zajął się wydział tegoż Arcybractwa urządzeniem wystawy szat liturgicznych w dniach od 4go do 7go czerwca 1905 r. W domu sierót, zostających pod opieką Sióstr Felicyanek, umieszczono wcale pokaźną liczbę szat liturgicznych; mianowicie ornatów koloru białego 15, czerwonego 6, fiolotowego 5, zielonego 2, czarnego 6 — Kapy 4, Sukienek na puszki 20—Stuł 12—Burs 14—Alb 12—Komży 2—Humerałów 30—Korporałów 90—Palek 30—Puryfikaterzy 264—Welonów 3—Umbrakula 2—Obrusów ołtarzowych 20—Ręczników 72.

Jestto owoc źmudnej, a przytem wytrwałej i gorliwej pracy pobożnych pań Zelatorek, należących do Arcybractwa adoracyi Przenajśw. Sakramentu przy kościele katedralnym w Tarnowie, które pod kierunkiem Sióstr Felicyanek i przy ich współdziałaniu już od lat 6ciu tak skrzetnie i z podziwienia godnym zapałem pracują dla czci i chwały Przenajśw. Eucharystyi w dyecezyi Naszej. Przypatrując się ślicznym robotom koronkowym, misternym haftom, zręcznie dobranym kolorom i nader starannemu wykonaniu poszczególnych części szat liturgicznych na tegorocznej wystawie umieszczonych, nabrać można było tego przekonania, że jedyną myślą przewodnia przy tak żmudnej pracy, jakiej się domaga sporządzenie szat liturgicznych i bielizny kościelnej stosownie do przepisów Kościoła katolickiego, mogło być i z pewnością było to wielkio słowo Pana Jezusa, tego "Boga miłości", z nami w Przenajświętszym Sakramencie ustawicznie obecnego: "Zaprawdę powiadam wam: cokolwiek uczyniliście jednemu z tych najmniejszych (ubogich kościołów dyecezalnych), mnieście uczynili". (Mat. r. 25, 40). I zaiste! Tylko miłość gorąca ku Panu Jezusowi tak nas w Przenajśw. Eucharystyi uszczęśliwiającemu i tak nas hojnie łaskami swemi ubogacającemu, oraz i pewna nadzieja, że nasza praca ku czci Przenajśw. Sakramentu podjęta miła będzie Jego Najsłodszemu Sercu, może być skutecznym bodźcem do tak wydatnej pracy i godnego naśladowania poświęcenia się dla sprawy iście Bożej - sprawy tak Bogu milej, a nam pożytecznej, i w naszych czasach bardzo aktualnej.

To też mamy błogą nadzieję, że jak z jednej strony pobożne adoratorki Przenajśw. Eucharystyi nie przestaną pracować dla czci Przenajśw. Sakramentu, aby we-

dle zapewnienia św. Apostoła Pawła: "czasu swego żąć mogły nie ustawając". (Gal. r. VI, 9) - tak z drugiej strony Rządcy kościołów dolożą wszelkich starań, aby Arcybractwo wieczystej adoracyi Przenajśw. Sakramentu w ich parafiach zaprowadzone coraz bardziej się rozwijalo - że nie przestaną ani na chwilę być gorliwymi Aposto łami nabożeństwa cucharystycznego z miłości ku Temu, który ich postanowił konse kratorami, szafarzami i stróżami swego Najśw. Ciała i Krwi przenajdroższej aż do skończenia świata. Utwierdzają nas w tej nadzieji sprawozdania Wiel. XX. Proboszczów, którzy jednomyślnie oświadczają, że żadne bractwo w parafii istniejące tyle pociechy sercu kapłańskiemu, tyle pożytków duchownych ich parafianom nie przynosi, ile Arcybractwo wieczystej adoracyi Przenajśw. Sakramentu, - że odbywanie wspólnej godziny adoracyjnej, połączone choćby z krótką nauką o Przenajśw. Sakramencie oraz uroczystą wotywą bracką, wywiera dziwny wpływ na wiernych, że jest jakby magnesem duchownym, pociągającym parafian i przywiązującym ich do kościoła, że jest potężną dźwignią wiary i serdecznego, prawdziwie katolickiego nabożeństwa i że bardzo skutecznie wpływa na umoralnienie i uszlachetnienie paraflan, którzy pouczeni i zachęceni od swego duszpasterza z dziwną jakąś ochotą zapisują się do Arcybractwa wieczystej adoracyi Najśw. Sakramentu i z prawdziwą serca rozkoszą oddają cześć Panu Jezusowi, który pośród nich częstokroć w kościołach bardzo ubogich tak miłościwie przemieszkiwać raczy. Daj Boże-aby we wszystkich parafiach i kościołach naszej dyecezyi gromadziły się pod przewodnictwem XX. proboszczów jak najliczniejsze zastępy adoratorów Przenajśw Sakramentu; – daj Boże, abyśmy gorliwem nabożeństwem do Przenajśw. Eucharystyi i ofiarami pracy i wdowiego grosza na rzecz ubogich kościołów zapewnili sobie spełnienie Arcykapłańskiej modlitwy Boskiego naszego Zbawiciela: "Ojcze święty, zachowaj w imię Twoje tych, których mi dałeś, aby byli jedno, jako i my! - A za nich Ja poświęcam samego siebie, aby i oni byli poświęceni w prawdzie! - Ojcze! któreś mi dał, chcę, aby, gdziem Ja jest, i oni byli ze Mną; aby oglądali chwałe moja, któraś Mi dał, aby miłość, któraś Mnie umilował, w nich była, a Ja w nich". (Jan r. 17, 11, 19, 24).

Kończąc to sprawozdanie zawiadamiamy, że ulubiona przez członków Arcybractwa wieczystej adoracyi książeczka do nabożeństwa p. t.: "Bóg z nami" wyszła z druku w drugiem, poprawnem wydaniu i jest do nabycia w kancelaryi Konsystorza Biskupiego. Cena egz. oprawnego 1 Korona. Również w drugiem wydaniu wyszła z druku broszurka p. t. "Godzina adoracyi" i jest do nabycia również w kancelaryi Konsyst. Biskupiego. Cena egzemplarza 10 hal.

Po skończonej wystawie odbyło się w dniu 8. czerwca br. posiedzenie, na którem Wydział Arcybractwa uwzględniając życzenia XX. proboszczów, rozdzielił przygotowane szaty liturgiczne, jak następuje:

Jodłownik: kapa biała — Jastrząbka: kapa czarna — Przyszowa: kapa czerwona — Tymowa: kapa fioletowa — Czarny-potok: kapa zielona — Żeleźnikowa: ornat biały — Wilkowisko: ornat biały — Rzędzińska Wola: ornat biały, sukienka — Strzelce Wielkie: ornat biały — Ocieka: ornat biały — Czarna: ornat biały — Rzochów: ornat biały — Łącko: ornat biały — Wadowice: ornat biały — Chronów: ornat biały — OO. Misyonarze w Tarnowie: ornat biały, czarny, fioletowy, sukienka, 1 alba, 2 humerały, 1 obrus, 1 palka, 6 puryfikaterzy, 6 korporałów, 6 ręczniczków — Arcybractwo Tar-

nowskie: ornat biały, sukienka, tuwalnia, nakrycie na tabernaculum - 00. Bernardyni: ornat biały, 6 korporałów, 12 puryfikaterzy, 6 ręczniczków - Schronisko sług: ornat biały - Trzciana: ornat czerwony, sukienka, obrus - Biegonice: ornat czerwony - Chomranice: ornat czerwony - Tylicz: ornat czerwony, obrus, 12 puryfikaterzy -Bruśnik: ornat czerwony, sukienka - Lipnica murowana: ornat fioletowy, 12 puryfikaterzy, 6 korporałów, 6 ręczniczków, 3 palki - Krościenko: ornat fioletowy - Okulice: ornat fioletowy, bielizna drobna - Korzenna: ornat fioletowy - Poreba radlna: ornat czarny - Królówka: ornat czarny - Trzesówka: ornat czarny - Bi zeziny: ornat czarny - Słupiec: ornat czarny, bursa - Mała: ornat zielony - Tuszów: ornat zielony, pas do dzwonka, obrus, 1 palka, 18 puryfikaterzy, 3 ręczniczki, 3 korporały - Jasień: tuwalnia - Lubeza: tuwalnia - Gnojnik: sukienka - Ochotnica: 2 obrusy, 12 puryf., stuła — Pisarzowa: alba, 3 humer., bursa, 1 korpor., 1 stuła — Wielopole: obrus, bursa, 3 korporały, 3 stuły, 18 puryfikaterzy - Ropczycka góra: bursa, obrus, 1 stuła -Brzeźnica alba, 2 humerały, 3 korporały, 12 puryf. 1 palka - Poręba Spytko: obrus, komža, 3 korporaly, 12 puryf., 1 palka — Žabno: alba, 2 humer., 3 korpor., 3 reczniczki, 12 puryf., 1 palka - Biesiadki: alba, 2 humer., komża, 3 palki, 4 korpor., 6 puryf. - Kamionka mała: obrus, alba, 2 humer., 12 puryf., 6 korpor. - Ostrów: 2 obrusy, alba, 2 humer., 12 puryf.. 6 korpor., 6 reczniczków, 1 palka — Wietrzychowice: sukienka, bursa, 1 korporał - Domosławice: sukienka, bursa, 1 korporał - Szyk: obrus, alba, 1 humer., 12 puryf., 6 korpor., 6 ręczniczków, 2 palki, sukienka - Pogwizdów: sukienka - Lubzina: sukienka, bursa, 1 korpor. - Katedra: 2 alby, 7 palek, 24 puryf., 12 korporałów, 12 ręczniczków, 4 humerały, 5 burs, 7 stuł – Barcice: sukienka, obrus, 12 puryf., 6 korpor., 6 ręczniczków, 2 palki - Sromowce: sukienka, obrus, 12 puryf., 6 korpor., 6 ręczniczków, 2 palki – Łączki: sukienka, 6 puryf., 1 palka, 3 korporały, obrus, alba, 1 humer., 3 ręczniczki – Tuchów: sukienka, 6 korpor., 6 ręczn., 12 puryf., 3 palki - Mecina: alba, 1 hum., sukienka - Gosprzydowa: sukienka, 2 palki, 6 korporałów, 6 reczniczków, 12 puryfikaterzy - Ochronka na Grabówce: sukienka - Bursa św. Kazimierza: ornat biały.

## Sprawozdanie kasowe za czas od 1. października 1903 do 15. września 1905.

| Przychód               |                |      |      |  | Rozchód |               |
|------------------------|----------------|------|------|--|---------|---------------|
| Stan kasy 30 wrz. 1903 | 3389 K. 46 h.  |      |      |  |         |               |
| do końca r. 1903       | 2356 K. 78 h.  |      |      |  |         | 3559 K. 58 h. |
| w r. 1904              | 3927 K. 87 h.  |      |      |  |         | 1681 K. 81 h. |
| do 15 wrz. 1905        | 2064 K. 71 h.  |      |      |  |         | 2667 K. 54 h. |
| Razem                  | 11738 K. 82 h. |      |      |  | Razem   | 7908 K. 93 h. |
|                        | Przychód 11738 | 8 K. | 82 h |  |         |               |
| Zestawienie:           | Rozchód 7908   | 8 K. | 93 h |  |         |               |

## Z KONSYSTORZA BISKUPIEGO.

3829 K. 89 h.

Stan kasy

W Tarnowie, dnia 22. września 1905.

† LEON
BISKUP.

X. Władysław Chendyński Kanclerz.